## Ner 10 i 11.

# Dziennik Rządowy wolnego miasta krakowa i jego okręgu.

# W Krakowie dnia 18 Stycznia 1845 r.

Nro 44 D. G. S.

## SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Ncutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnéj wiadomości, iż P. Paweł Barański dotychczasowy Zastępca Budowniczego Akademickiego zamianowanym został na dniu dzisiejszym Adjunktem Im Oddziału Budownictwa, w miejsce P. Tomasza Majewskiego, na urząd Inspektora Budowniczego gmachów Akademickich posuniętego.

Kraków dnia 3 Stycznia 1845 roku.

Prezes Senatu SCHINDLER. Sekretarz Glny Senatu MAIEWSKI. Nowakowski Sekr. D. K. Senatu. Nro 10773 z. r. 1844.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolneyo Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, że w myśl Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 16 Grudnia r. z. Nro 6278 odbędzie się przez sekretne opieczętowane deklaracye do dnia 23 b. m. i r. do godziny 2giej z południa na ręce Senatora w Wydziałe Prezydującego składać się winne, publiczna in minus licytacya na wypuszczenie w przedsiębiorstwo przez lat trzy po sobie idących poczynając od duia 1 Stycznia r. b. dowozu kamienia z gór Zwierzynieckich do Krakowa, a to pod warunkami przy Uchwale na początku powołanej zatwierdzonemi, które w Biórach Wydziału przejrzane być mogą. Cena za dostawę jednego sążnia kubicznego kamienia grubego Złp. 12, a za dostawę takiegoż sążnia kamienia drobnego Złp. 13 naznacza się. Na vadium każdy z pretendentów złoży Złp. 100 w Kassie Głównej, która złożenie to na wierzchu deklaracyi poświadczy. Deklaracye według poniżej zamieszczonego wzoru składane być powinny.

Wzor do Deklaracyi.

W skutek Obwieszczenia Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi z dnia 4 Stycznia 1845 r. do Nru 10773 z. r. 1844 względem odbywać się mającej licytacyi na dowóz przez lat trzy kamienia do fabryk Rządowych potrzebnego z gór Zwierzynieckich do Krakowa, składam niniejszą deklaracyą, iż dostawy rzeczonej za kwotę (tu wyrazić za jaką kwotę gruby, a za jaką drobny kamień dostarczać bę-

dzie) od jednego sążnia podejmuję się, i takową według warunków przezemnie przejrzanych i zrozumianych w zupełności i jak najakuratniej uskuteczniać będę. Zaświadczenie Kassy Głównej na złożone vadium na wierzchu niniejszej deklaracyi jest zamieszczone (następnie położy deklarant datę, imię i nazwisko).

Ostrzega się, ażeby deklaracye pisane były wyraźnie bez przekreśleń, popraw lub zastrzeżeń, niemniej, iżby kładziono na nich datę i podpisy dokładnie, a to pod nieważnością. Na wierzchu zaś opieczętowanej deklaracyi zamieszczone być winno "Deklaracya w przedmiocie licytacyi przez Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi pod dniem 4 Stycznia r. b. Nro 10773 z r. 1844 na dowóz kamienia z gór Zwierzynieckich do Krakowa ogłoszonej." Niemniej poświadczenie Kassy Głównej na złożone vadium.

Kraków dnia 4 Stycznia 1845 roku.

Senator Prezydujący Kopff.

Referendarz L. Wolff.

Nro 152.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Na mocy postanowienia Senatu Rządzącego z dnia 20 Grudnia 1844 roku Nro 6371 podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 6 Lutego r. b. odbywać się będzie w Biórach Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi licytacya publiczna in plus na wypuszczenie gruntu ogrodowego przy górnych młynach pomiędzy domami Nro 29 i 66 sytuowanego, niegdyś cmentarz nieistniejącego już nateraz kościoła

SS. Piotra i Pawła na Piasku stanowiącego; grunt ten wraz z drzewkami na tymże gruncie będącemi oszacowany został na ogólną kwotę Złp. 1850 gr. 12 wynoszącą. Mający chęć zalicytowania namienionego gruntu za opłatą czynszu ziemnego w stosunku sło od summy z licytacyi wynikłej, z obowiązkiem zabudowania tegoż gruntu w terminie lat trzech a przynajmniej postawienia w ciągu roku pierwszego ozdobnego muru lub sztachet w słupach murowanych od strony drogi publicznej w linii właściwej i według planu przez Zwierzchność zatwierdzonego; zgłosić się zechcą w terminie i miejscu wskazanem opatrzeni w vadium Złp. 200.

Kraków dnia 13 Stycznia 1845 roku.

Serator Prezydujący Kopff.

Referendarz L. Wolff.

Nro 197.

#### OBWIESZCZENIE.

## WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolneyo Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Na mocy upoważnienia Senatu Rządzącego z dnia 30 Grudnia r. z. Nro 6504 D. G. S. podaje do publicznej wiadomości, iż w Biórach Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu w dniu 23 Stycznia r. b. odbywać się będzie licytacya na sprzedaż 2000 centnarów Cynku wagi Berlińskiej za pomocą sekretnych deklaracyj, które na ręce Senatora Prezydującego w Wydziale Dochodów Publicznych i Skarbu

składanemi być winne będą. Cena od któréj zaofiarowania czynionemi być winny, oznacza się na Złp. 34 za jeden centnar namienionej wagi. Ktokolwiek zatém jest w chęci nabycia rzeczonej partyi Cynku, winien w dniu wymienionym przed godziną 2gą z południa złożyć opieczętowana deklaracya wedle formy poniżej wskazanej, która obejmować będzie poświadczenie Kassy Głównej, iż w takowej złożonem zostało vadium 10 części wartości cynku czyli kwocie 6800 Złp. odpowiadające. Warunki tej sprzedaży każdego cząsu w Biórach Wydziału przejrzanemi być będą mogły, z których jest najgłówniejszym; iż utrzymujący się przy licytacyi należytość przypadającą w dni 14 w Kassie Głównej uiścić winien, a po otrzymaniu assygnacyi z Wydziału po odbiór do hut Skarbowych w Jaworzniu udać się.

#### WZÓR DO DEKLARACYI.

Deklaracya.

Mocą której podpisany na zasadzie warunków licytacyi w Wydziałe przejrzanych, przez siebie zrozumianych i przyjętych, deklaruje niniejszym, iż życzy sobie zakupić 2000 centnarów Cynku wagi Berlińskiej, ofiarując za każdy centnar po Złp. (wyrazić zaofiarowaną cenę literami) i na pewność tej deklaracyi 📸 część wartości cynku kwote Zip. 6800 w Kassie Głównej jak poświadczenie na wierzchu deklaracyi przekonywa, złożonem zostaje (wyrazić datę, podpis własnoreczny i miejsce zamieszkania). Ostrzega się, iż deklaracye mają być pisane wyraźnie bez skrobań i poprawek pod nieważnością.

Kraków dnia 10 Stycznia 1845 roku.

Senator Prezydujący J. KSIEZARSKI. Sekretarz Wydziału F. Girtler.

(2 r.)

#### Nro 23550. DYREKCYA POLICYI.

W wykonaniu polecenia Senatu Rządzącego w dniu 28 Grudnia z. r. Nro 4632 wydanego, Dyrekcya Policyi pospiesza ostrzedz interessowaną Publiczność, iż wedle udzielonej Senatowi Rządzacemu przez odezwę Missyi Cesarsko-Austryackiej wiadomości, iż lubo choroba zaraźliwa na bydło, jaka się w okolicach Zatora okazała, zupełnie ustała, wyjąwszy wieś Spytkowice, należące do Zatora i Brzezinki przy Kopytowie, gdzie dotąd ciągle panuje, znowu na nowo w samym Zatorze i Izdebniku pojawiła się, z którego powodu targi na bydło w Kalwaryi i Lanckoronie przez Rząd Cyrkularny Wadowicki zakazane zostały.

Kraków dnia 3 Stycznia 1845 roku.

(3 r.)

Dyrektor Policyi WOLFARTH. Sekretarz Ducillowicz.

Nro 579.

#### DYREKCYA POLICYI.

W dniu 7 b. m. zagubione zostały na ulicy od Kazimierza przez Stradom prowadzącej, pięć świadectw i trzy listy, tudzież passport przez Cessarsko-Królewski Rząd krajowy Morawsko-Szląski w Bernie pod dniem 29 Lipca r. z. do L. 4277 do Krakowa i Polski na lat dwa na imię Jana Nowaka subjekta handlowego wydany; ktoby przeto rzeczy powyższe znalazł, lub o znalezionych miał wiadomość, zechce o tem donieść Dyrekcyi Policyi.

Kraków dnia 13 Stycznia 1845 roku.

Dyrektor Policvi WOLFARTH. Sekretarz Ducillowicz Nro 7432. T R Y B U N A E.

Wskutek zgłoszenia się Jana Wróblewskiego i Maryanny z Wróblewskich Stypulskiej, tudzież Agneszki z Dziubowiczów Wróblewskiej o przyznanie im spadku po Antonim Wróblewskim, Janie Wróblewskim i Salomei z Wróblewskich Panikowej, — składającego się z Domu pod L. 31 i gruntu, w Nowej Wsi Gmi. VIII Zwierzyniec położonego, Trybunał na zasadzie Art. 12 Ust. Hyp. z r. z. wzywa prawo mieć mogących do spadku wyżej rzeczonego, aby z prawami swemi do Trybunału w terminie 3 miesięcznym zgłosili się, pod rygorem przyznania takowego spadku zgłaszającym się.

Kraków dnia 2 Stycznia 1845 r.

(2 r.)

Sędzia Prezydujący, PAREŃSKI.

-Sekretarz, Lasocki.

#### Nro 122. TRYBUNA &.

W skutek zgłoszenia się Domicelli z Bemów Fachinettowej wdowy, jako matki i opiekunki Walerego i Kazimierza Fachinettich, Romanii z Fachinettich Jakubowskiej, Józefy z Fachinettich Jaroszewskiej, nakoniec Teressy z Fachinettich Kowalikowskiej; do spadku po ś. p. Janie Kantym Fachinettim. Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora, stosownie do Art. 12 Ustawy hipotecznej z roku 1844 wzywa prawo mieć mogacych do summy 1000 Złp. w Krakowie na kamienicy pod L. 680 elokowanej, ahy w terminie trzechmiesięcznym zgłosili się z prawami swemi, w przeciwnym bowiem razie summa w mowie będąca, zgłaszającym się przyznaną zostanie.

Kraków dnia 11 Stycznia 1845 roku.

(1 r.)

Sędzia Prezydujący H. Komar. Sekretarz *Lasocki*.

#### Nro 95 D. K. T.

#### CENY ZBOŻA

i innych produktów, na targowicy publicznej w Krakowie w 3ch gatunkach praktykowane.

| Dnia 13 i 14               | 1 Gatunek |     |        | 2 Gatunek |      |         | 3 Gatunek    |                                         |
|----------------------------|-----------|-----|--------|-----------|------|---------|--------------|-----------------------------------------|
| Stycznia 1845 r.           | od        |     | do     | 00        | 1    | do      | od           | do                                      |
|                            | Zł.       | g.  | Z4. g. | Zł.       | g.   | Z4. g.  | Zł. g.       | Zł. g.                                  |
| Korzec Pszenicy            | 21        | 15  | 22 —   | 18        |      | 20 -    | 16 —         | 17 -                                    |
| "Żyta                      | 18        |     | 19 —   |           |      | 16      |              |                                         |
| " Jeczmienia               | 15        |     | 17 -   |           |      | 14 15   | -            |                                         |
| " Owsa                     |           |     | 8 —    |           |      | 7 15    |              |                                         |
| " Jagieł                   |           |     | 38     | -         |      |         |              |                                         |
| , Rzepaku                  | -         |     | 30 —   |           |      | 26 —    |              |                                         |
| " Grochu                   | -         |     | 20     |           |      | 17 -    |              |                                         |
| "Ziemniaków                |           |     | 4 —    | -         |      | 3 12    | -            |                                         |
| Centnar Siana              | 1 == 1    | 104 | 3 6    | Time      | sFe. | 2 24    | -            |                                         |
| "Słomy                     | -         |     | 3 —    | 1111      |      | 2 20    |              | 44                                      |
| Masła czystego garniec     | 7 -       |     | 8—     | 2,0176    |      |         |              | race allo                               |
| Jaj kurzych kopa           |           |     | 3 —    | 1         | 8    | -       | 100000       | (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) |
| Spirytusu garniec z opłatą | 5         | 4   | 6 —    |           |      |         |              |                                         |
| Okowity garniec z opłatą.  | 3 -       |     | 3 20   | and:      |      | 100     | -            | Line in                                 |
| Drożdzy wanienka           | 4 -       |     | 6—     | 100       | 及    | SEA 20  |              | 25 20                                   |
|                            | W.        | 40  | 3 3 7  | 783       | NIP. | 40 17 1 | ASSESSED NO. | 3 77 40                                 |

Sporzadzono w Biórze Kommissarjatu Targowego.

Kraków dnia 14 Stycznia 1845 roku.

Delegowany Tuszyński Kommis. Cyr. IV. W. Dobrzański Kom: Targowy Z. Adj. Pszorn.

## DODATEK

do Nru 10 i 11

# DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

#### PISARZ TRYBUNARU

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w skutek wyroku Trybunału Wydziału II. w dniu 26 Listopada 1844 roku zapadłego prawomocnego, na żadanie sukcessorów ś. p. Jana Chrzeiciela Cieszkowskiego i Marcyanny Cieszkowskiej wdowy sprzedaną zostanie w drodze działu, przez licytacyą publiczną wieś Pękowice w Okręgu M. Krakowa w dystrykcie Balickim, o jednę milę od Miasta Krakowa położona, do sukcessorów ś. p. Jana Chrzeiciela Cieszkowskiego i Marcyanny Cieszkowskiej wdowy należąca, której ogolna powierzennia wedle miary Chełmińskiej, wynosi 224 morgów. Gleba w tej wsi powiększej części jest dobra glinka i czarnoziem; znajdują się w niej łaki, pastwiska, wikle, olszyny na potrzeby doręczne młyńskie. Na rzece płynącej od Ojcowa są trzy młyny dworskie. Wieś Pękowice graniczy od wschodu z gruntami wsi Zielonek, od południa z gruntami wsi Toń, Modlnicy wielkiej, Trojadyna i te struga rozgranicza, od zachodu z gruntami wsi Giebułtowa, od północy w części z gruntami wsi Trojanowic w części wsi Zielonek i od tej strony rzeka granice oddziela.

Warunki sprzedaży tej nieruchomości wyrokiem Trybunału Wydziału II.

w dniu 26 Listopada 1844 r. zapadłym, ustanowione są następujące:

1) Cena szacunkowa wsi Pekowic ustanawia się na pierwsze wywołanie w summie Złp. 78000 z kontraktu kupna sprzedaży wynikającej, która w braku licytantów na trzecim dopiero terminie do  $\frac{2}{3}$  części zniżoną i od tak zniżonej ceny niezwłocznie licytacya przedsięwziętą zostanie.

2) Chęć licytowania mający złoży na vadium 10 część ustanowionego szacunku to jest Złp. 7800 w monecie srebrnej courant, od którego jednak składania Marcyanna Cieszkowska wdowa, tudzież Jan Cieszkowski i Bar-

bara z Cieszkowskich Długoszewska wdowa, sa wolni.

3) Nabywca zapłaci podatki i inne należytości Skarbowe gdyby się jakie zaległemi okazały, a to stosownie do przepisów prawa i takowe z wyli-

cytowanego szacunku potracone mu beda.

4) Nabywca zapłaci wszelkie koszta popierania licytacyi do rak i za kwitem adwokata takową popierającego, a to niezwłocznie po wyroku takowe zasądzającym i takowe z szacunku potrąci.

5) Summy instytutowe pozostaną przy nieruchomości z obowiązkiem płacenia procentu po tôn i takowe również z szacunku potrącone nabywcy zostaną.

6) Nabywca wypłaci resztujący szacunek Marcyannie Cieszkowskiej wdowie, tudzież Janowi Cieszkowskiemu i Barbarze z Cieszkowskich Długoszewskiej wdowie, za działem sądowym prawomocnym, a to z procentem po  $_{150}$  od daty licytacyi, zaś scheda nieobccnego Józefa Cieszkowskiego zostanie na dobrach Pękowice aż do dalszego w tej mierze sądowego postanowicnia, z obowiązkiem płacenia procentu pe  $_{150}$  Marcyannie Cieszkowskiej wdowie po ś. p. Janie Chrzcicielu Cieszkowskim pozostałej.

7) Nabywca obowiązany jest de uiszczania się z dziesięciny osepowej do kościołów w wsiach Zielonki i Giebułtowie położonych, bez potrącenia

jednak takowej z ceny szacunkowej.

8) Niedopełniający któregokolwiek warunku licytacyi utraci vadium i no-

wa licytacya na koszt i stratę jego ogłoszoną będzie.

9) Po dopełnieniu warunków 2, 3 i 4 nabywca otrzyma dekret dziedzictwa.

10) Każdemu wolno będzie w ciągu tygodnia po dniu w którym nastapiło przysądzenie, podać w kancellaryi Trybunału osobiście lub przez szczególnego pełnomocnika summę wyższą byleby ta przechodziła przynajmniej ż częścia summę głównej sprzedaży, która to część wraz z vadium warunkami licytacyi oznaczonem do depozytu Sadowego złożoną będzie.

Zbiór objaśnień mieszczący w szczegółach dokładne opisanie téj wsi, znajduje się wraz z mappą w biórze Pisarza Trybunału Wydziału II., który

każdego czasu w godzinach kancellaryjnych przejrzeć można.

Termina do sprzedaży tej nieruchomości wyznaczają się następujące:

1 na dzień 25 Lutego 2 na dzień 27 Marca 3 na dzień 22 Kwietnia 1845 r.

Sprzedaż pomienionej wsi odbywać się będzie na Audyencyi publicznej Trybunału W. M. Krakowa w gmachu władz Sądowych przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 o godzinie 10 rano poczynając, a to za popieraniem W. Wawrzyńca Soświńskiego adwokata O. P. D. w Krakowie przy ulicy Sgo Japa pod L. 172 popieraleka za

Jana pod L. 472 zamieszkałego.

Wzywają się przeto na takową licytacyą wszyscy chęć licytowania mający, jakoteż wszyscy wierzyciele i mający prawo rzeczowe, aby pod rygorem prekluzyi, na pierwszym terminie licytacyi złożyli na audyencyi Trybunału wszelkie tytuły swych praw i wierzytelności z wykazem mianych pretensyj i ustanowieniem adwokata.

Kraków dnia 24 Grudnia 1844 roku.

Librowski.